## Nº 164.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 11. Juli 1831.

Angefommene Fremde vom 8. Juli 1831.

Hr. Gutebesitzer Dalesznosti aus Pomarzany, Fran Gutebesitzerin v. Czachoreka aus Worcieczyn, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutebesitzer Radzimins
eti aus Cerekwica, Hr. Gutebesitzer Lubineki aus Budziszewo, I. in No. 395 Gers
berstraße; Hr. Pachter Hiscielski aus Pietrow, Hr. Pachter v. Podgorski aus Targownice, Hr. Pachter Rabale aus Wierzyc, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufs
mann Moritz Peyser aus Liffa, I. in No. 124 St. Adalbert; Hr. Erbherr Stables
wökl aus Strzeszki, Hr. Erbherr Miaskowski aus Pomarzany, I. in No. 168 Wass
kerstraße; Hr. Oberantimann Freytag aus Nozorajewo, I in No. 384 Gerberstr.;
Frau v. Moszonska aus Isotnik, Frau v. Chlapowska aus Sowiniec, I. in No.
251 Brestauerstraße.

## Boiktglvorladung. Die Gekondes

- 1) Bincent v. Rolodziejowski,
- 2) Anton v. Rybinefi,
- 3) Johann Czymansti, bom 18. Linien Infanterie = Regi= ment;
- 4) Gustav Conrad vom Landwehr = Bataillon (Rarger) 33. Jufanterie-Regiments;

sammtlich aus Posen geburtig, werden bierdurch vorgeladen, in dem am 15. September d. I anstehenden Termin, bieselbst in der im Militair=Urresthause befindlichen Berhörstube, um 10 Uhr

Zapozew edyktalny. Zapozywa się ninieyszem Podporuczników:

- 1) Witcentego Kołodziejowskiego.
- (2) Antoniego Rybińskiego,
  - 3) Jana Szymańskiego, 2 18. pułku piechoty liniowey,
  - 4) Gustawa Konrada, zbatalionu obrony kraiowéy (Kargowskiego) 33 pułku piechoty,

wszystkich rodem z Poznania, aby się w terminie na dzień 15. W rześniar. b. oznaczonym, wizbie Sądu woyskowego, wareszcie woyskowym znaydującey się, o godzinie 10. Pormittag zu erscheinen und sich über ihre Entweichung zu verantworten; wis brigenfalls, nach Borschrift des Edikts vom 17. November 1764, wider diesels ben als Deserteune verfahren, dem zusfolge ihre Bildniffe an den Galgen gesheftet und ihr gesammtes, sowohl gegenz wärtiges als zukunftiges Vermögen konstigirt und der betreffenden Regierungsschaupt-Kasse zugesprochen werden wird.

Jugleich werden diejenigen, welchevom Bermögen ber Entwichenen etwas hinter fich naben, aufgefordert, sofort Anzeige bavon zu machen, insbefondere aber bei Strafe doppelten Ersages den Entwichenen nichts davon zu verabreichen.

Posen den 13. Juni 1831. Abniglich Preußisches Gericht ber 10. Division.

Subhastationspatent. Das hiesfelbst sub No. 99 belegene zu der Joseph Langeschen Concurs = Masse gehörige Grundsiud nebst einem unvollendeten massiven Wohngebaude, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1329 Rthlr. 10 sgr. 2 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger bffentlich an den Weistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwede haben wir einen neuen Bietungstermin auf ben 19. Aug uft e. vor dem Herrn Land-Gerichte-Affesfor v. Stophasius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgestaden werden.

Gnefen ben It. Juni 1831.

przedpołudniem osobiście stawili i z oddalenia się swoiego zdali sprawę, w przeciwnym bowiem razie stosownie do edyktu z dnia 17. Listopada 1764. r. uważani będą za zbiegów, z wskutku tego wizerunki ich na szubienicy zawieszone zostaną, cały zaś ich maiątek tak obecny iako i przyszły skonfiskowanym i właściwey kassie Główney Regencyiney przysądzonym będzie.

Wzywaią się oraz wszyscy, posiadaiący iakąkolwiek część maiątku zbiegłych, aby o tém natychmiast doniesienie uczynili, w szczególności zaś, ztakowego zbiegłym pod karą dwoistego zwrotu nie niewydali.

Poznań dnia 13. Gzerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Woyskowy 10. Dywizyi.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Gnieźnie pod No. 99położona, do massy konkursowey, Józefa Langi należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1329 Tal. 10 sgr. 2 fen. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 19. Sierp nia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Stephasius Assesw mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gniezno dnia 11. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Termin den 8. August c. foll die Rachlaß= maffe bes am 26. Juni 1819 bierfelbft berftorbenen Raufmann Joseph Simon Calife an die befaunten Glaubiger vertheilt und ausgeschüttet werden.

Dies wird hiermit nach Berichrift bes S. 7. Tit. 50. Th. I. der Allgemeinen Gerichtsordnung zur offentlichen Rennt=

nif gebracht.

Liffa ben 18. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Srechbrief. Der berüchtigte Dieb Balentin Laurentowefi, Burger und Schneibermeifter aus Roffen, welcher we= Ben wiederholt verübter Diebffahle ber= haftet worten ift, hat Gelegenheit gefun-Den, der Mufficht heut gu entfliehen.

Da an ber Wieberergreifung biefes ge= rabrlichen Berbrechers viel gelegen ift, fo werden alle refp. Militair= und Civil-Beborden erfucht, Diefen Berbrecher, wo er fich betreten laffen follte, fofort verhaf= ten und ihn unter ficherem Geleite anbero abliefern zu laffen.

Gignalement.

- 1. Familienname, Laurentowski;
- 2. Vorname, Balentin;
- 3. Geburtsort, Rurowo bei Roften;
- 4. Aufenthalteort, Roften;
- 5. Alter, 40 Jahr;
- 6. Religion, fatholifch;
- 7. Große, 7 3011;
- 8. Saare, schwarz mit grau gemischt;

Obwieszczenie. Stosownie do 8. 7. Tit. 50. Części I. Ordynacyi Sado. wéy podaie się do publiczney wiadomości, że rozdział massy między wiadomych wierzycieli po zmarłym tu w Lesznie w dniu 19 Czerwca r. b. kul pcowi Józefowi Simonowi Salisch w terminie 8. Sierpniar. b. nastapi.

Leszno dnia 18. Czerwca 1831.

Krol, Pruski Sad Pokoiu.

List gończy. Główny złodziew Walenty Laurentowski, obywatel i mayster professyi krawieckieg z Kościana, który za powtórne popełnione kradzieże uwięzionym został, znalazł na dniu dzisieyszym sposobność z pod dozoru do ucieczki.

Gdy na schwytaniu tegoż szkodliwego zbrodniarza wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie resp. woysko. we i cywilne władze, aby tegoż zbrodniarza gdzieby tylko zdybanym zostal, natychmiast aresztowały i pod pewną strażą do nas odesłać kazaly.

Rysopis.

- 1. Nazwisko, Laurentowski:
- 2. Imie, Walenty;
- 3. Mieysce urodzenia, Kurowo pod Kościanem;
- 4. Mieysce pobytu, Kościan;
- 5. Wieku, 40 lat;
- 6. Religii, katolickiey;
- 7. Wzrostu, 7 cali;
- 8. Włosy, czarne z siwemi mieszane:

9. Stirn, hohe;

no. Augenbraunen, bunfet;

11. Augen, grau;

12. Badenbart, bunfel und grau melirt;

13. Schnaugbart, bellbraun;

14. Weficht, langlich und blaß;

15. Rinn, lang;

16. Bahne, Schadhaft.

Spricht polnisch, deutsch und frangb=

Befleidung.

1. Weislichen Mollrod mit weißen Metallfnopfen;

2. bunkelblautuchene Muge mit schwarg lebernen Schirm;

3. gran tuchene lange Sofen über bie Stiefeln;

4. furge fchwarz leberne Stiefeln oben mit gelben Leber befett;

5. gran tuchener Mantel.

Posen den 2. Juli 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

9. Czoła, wysokiego;

10. Powiek, ciemnych;

11. Oczu, szarych;

12. Faworyty, siwo ciemnych;

13. Wasow, iasno-brunatnych;

14. Twarzy, blado pociągłey;

15. Podbrodka, podlugowatego;

16. Zębów, nadpsutych;

Mowi popolsku, niemiecku i pofrancuzku umie także pisać.

Ubior.

2. Białawy molowy surdut z białemi metalowemi guzikami;

2. ciemno granatowa sukienna czapka z czarnym skórzannym rydelkiem;

3. szare sukienne długie spodniena bóty;

4. bóty krótkie u wierzchu żoltą skórą obszyte;

5. szaraczkowy płaszcz.

Poznań dnia 2. Lipca 1831.

Królewski Inkwizytoryzt

Wichtige Anzeige fur Zeitungs, Leser. Bei G. P. Aberholz in Brestau find erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu baben:

Rarte ber ruffischen Provinzen Litthauen, Bolhynien, Podolien, Curland, Lieffand, Wilna und der Ufraine, nebst den angrangenden Gouvernes

mente. Folio, illum. Preis 71 Ggr.

Karte vom Königreiche Polen, nebst den baron granzenden preußischen Proe vinzen Schlessen, Posen, Dst= und Westpreußen, und dem Gebiete ber freien Stadt Krakau. Folio, illum. Dreis 7½ Sgr.

Bekanntmachung. Ein in London fabricirtes außerst elegantes Cabris olett nebst Kumtgeschirr steht im Hotel de Pologne am Brummerthor billig zu verkaufen.